### Amtsblatt

## Lemberger Beitung

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

9. Marj 1863.

9. Marca 1863.

Kundmachung.

Diro. 9659. Bur Giderftellung ter Ronfervogioneberftellungen auf ber Duklaer ungarifden Sauptstraffe im Duklaer Straffenbaubegirte Przemysler und Sanoker Rreifantheile fur bas Bermaltungejahr 1863 mird eine Effertenverhandlung ausgeschrieben.

| Die Erfor | dernisse | bestehen: |
|-----------|----------|-----------|
|-----------|----------|-----------|

|                   | A. Im Prze        | emysler Arei | fe           | fi.  | fr.           |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| In ber Berftellut | ng tee Kanals D   | r. 21 im Si  | stalpr. von  | 105  | 63            |
|                   | " Nr              | . 25         | "            | 197  | 69            |
| " "               | von Etraffeng     | eläntern     | M.           | 541  | 89            |
| n "               |                   | ,            |              | 519  | 50            |
| " "               | von gangen D      | Reilenfäulen | "            | 23   | 78            |
| W 17              |                   | noker Kreise |              |      | - 0           |
| 8                 |                   |              |              |      |               |
| In ber Seiftellut | ng der Sprengbr   | ücke Nr. 70  | im Fistalpr. | 128  | 69            |
|                   | ,                 | Mr. 77       | 1/           | 98   | 25            |
|                   | **                | Nr. 87       | W            | 103  | 91            |
| * "               |                   | Nr. 96       |              | 108  | 57            |
| 3m Umbau bes      | Ranals Mr. 78     |              |              | 88   | 61            |
| Sill tillians     | Schlaudes Dr.     | 74           | "            | 215  | 57            |
| In der Berftellur | na von Straffen   | gelänbern    | **           | 470  | 82            |
| Ju ou guilian     | ber Prücke D      | r. 135       | "            | 395  | 85            |
| J/ "              | von Etraffen,     |              | W            | 994  | 92            |
| 11                | ber Brude Di      |              | **           | 176  | $53^{1}/_{2}$ |
| 87 W              | bes Ranals S      |              | 87           | 556  | 79            |
| I/ W              |                   | Mr. 154      | "            | 88   | $58^{1}/_{2}$ |
| 17                |                   |              | */           |      | 96 /2         |
| w W               | von Straffeng     |              | 11           | 332  | 28            |
| v                 | ber Brücke M      |              | "            | 228  | 291/2         |
| w 17              |                   | r. 194       | 97           | 125  | 14            |
|                   |                   | er. 195      | **           | 163  | 721/2         |
| " "               | von Straffen      |              | "            | 174  | 42            |
| 11 4 1 1          | m= + Indian morbe | n eingelaben | ihre mit o   | inem | 100/11-       |

Unternehmungeluftige merten eingeladen, ihre mit einem 10%ti= gen Babium belegten Offerten langftene bie letten Marg 1863 bei ten

betreffenben Kreisbehörden ju überreichen.

Die allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 befannt gegebenen Offertes bedinanife tonnen bei ben Rreiebehorden oder bem Straffenbaubegirke in Dubiecko eingesehen merben.

Die nach bem verlautbarten Termine, fo wie bie bei ter f. f. Statthalterei unmittelbar überreichten Offerten bleiben unberudfich. tiget.

wal. austr.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 25. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9659. Celem naprawy i utrzymania komunikacyjnych dróg na wegierskim głównym gościńcu z Dukli, w Dubieckim powiecie dla budowy gościńców w części obwodów: Przemyślskiego i Sanockiego na administracyjny rok 1863 rozpisuje się licytacyę publiczną.

| Odnośne | potrzeby | 8a | następujące: |
|---------|----------|----|--------------|
|---------|----------|----|--------------|

| A. W obwodzie l              | Przemyślskim.      | zł.        | kr.           |
|------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| Restauracya kanalu Nr. 21    | po fiskalnej cenie | 105        | 63            |
| , Nr. 25                     | 99                 | 197        | 69            |
| Reparacya baryer na gościńcu | 22                 | 541        | 89            |
| AA 10                        | 22                 | 519        | 50            |
| " słupów całych mil          | 97                 | 23         | 78            |
| B. W Sanockin                | n obwodzie.        |            |               |
| Reparacya mostu Nr. 70       | po fiskalnej cenie | 128        | 69            |
| " Nr. 77                     | 27                 | 98         | 25            |
| " Nr. 87                     | 27                 | 103        | 91            |
| " Nr. 96                     | 27                 | 108        | 57            |
| Przebudowanie kanału Nr. 78  | 22                 | 88         | 61            |
| " Nr. 74                     | 27                 | 215        | 57            |
| Reparacya baryer na gościńcu | 97                 | 470        | 82            |
| mostu Nr. 135                | 27                 | 395        | 85            |
| baryer na gościńcu           | 77                 | 994        | 92            |
| mostu Nr. 169                | 22                 | 176        | $53^{1}/_{2}$ |
| kanalu 153                   | 77                 | <b>556</b> | 79            |
| , 154                        | 77                 | 88         | 581/2         |
| baryer na gościńcu           | 37                 | 332        | 28            |
| mostu Nr. 187                | 77                 | 228        | $29^{1/2}$    |
| n Nr. 194                    | 77                 | 125        | 14            |
| , Nr. 195                    | 22                 | 163        | 721/2         |
| baryer na gościńcu           | 97                 | 174        | 42            |

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10%towe wadyum opatrzone oferty złożyli najdalej do dnia ostatniego maroa 1863 w kancelaryi odnośnej władzy obwodowej.

Ogólne i szczególowe a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert, mogą być przejrzane w kancelaryach władz obwodowych albo

w Dubieckim powiecie dla budowy gościńców. Oferty wniesione po upływie obwieszczonego terminu, albo złożone bezpośrednio w c. k. Namiestnictwie, nie zostana uwzglę-

Z c. k. galie. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 25. lutego 1863.

© b i f t. Dro. 210. Bon bem f. f. Begirkeamte ale Gerichte ju Wojnilow mird ten unbefannten Erben nach Gregor Sokolowski mit biesem Edikte bekannt gemacht, daß aus Anlag ber von Jawdocha 1ter Ghe Sokolowska, 2ter Che Jasinska ale Bormunderin und Ramens ter minderjahrigen Maria geborne Sokolowska verehelichten Fediuszkowa mider Domka, Iter Che Samołówkowa, 2ter Che Gadzarowska, sowohl im eigenen Namen, wie auch als Mutter und Bormunderin Ramens der ninderjährigen Erben nach Jurko Samotówka, Michael und Anna Samolówka und wider Josef Gadzarowski megen Uebergabe des Befiges eines Theiles des Feldes "Trzecina" genannt, ausgetragenen Rlage de praes. 4. Juli 1862 3. 1405 ber Geklagte Josef Gadzarowski bet der eiften Berhandlungstagfahrt am 29. Oftober 1862 den unbefannten Erben nach Gregor Sokolowski fomohl ale auch dem Janko Kusyn ben Streit verfündigt habe und beren Bertretungeleis flung verlange und tag zur mundlichen Berhandlung über bie obige Rlage unter Ginem mit Bescheid vom 5. Fanner 1863 3. 2410 die Tagfahrt auf ben 5ten Juni 1863 um 9 Uhr Bormittage erstreckt

Da bie Erben nach Gregor Sokolowski und beren Wohnort bem Gerichte unbekannt ift, fo wird fur biefelben ber Berr Pantaleon Baczyński, Grundwirth in Wojnitow, auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes nebft einer Abschrift ber Rlage de praes. 4. Juli 1862 3. 1405 jugefiellt und berfelbe jugleich von der geschehenen Streitverfundigung verftanbigt. Bom t. f. Begirtsgerichte.

Wojnitow, am 5. Janner 1863.

E d y k t.

Nr. 2410. Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Woyniłowie zawiadamia się nieznajomych spadkobierców ś. p. Jerzego Sokołowskiego tym edyktem, że z powodu przez małoletnią Maryę z Sokołowskich Fediuszkowa, zastępywanej przez opiekunkę Jaw-dochę 1szych ślubów Sokołowska, 2gich ślubów Jasińska, przeciwko Domce 1szych ślutów Samotówkowej, 2gich ślubów Gadżarowskiej, tak imieniem własnym, jakoteż jako matce i opiekuuce nieletnich spadkobierców Jurka Samołówki, Michała i Anny Samołówków i przeciw Józefowi Gadżarowskiemu o oddanie w posiadanie części pola "Trzecina" zwanego, dnia 4go lipca 1862 do liczby 1405 wniesionego pozwu, zapozwany Józef Gadzarowski na pierwszym do ustnej rozprawy tego sporu oznaczonym terminie dnia 29. października 1862 nieznajomym spadkobiercom ś. p. Jerzego Sokołowskiego tudzież Jankowi Kusynowi o powyższym sporze sądownie doniosł i tychże ewikcye zadał, tudziez, ze rownocześnie do ustnej rozprawy wyż wspomnionego sporu tutejszo-sądową uchwałą z dnia 6go stycznia 1863 do l. 2410 termin na dzień 5go czerwca 1863 przed południem o 9tej godzinie odracza się.

Gdy spadkobierców ś. p. Jerzego Sokołowskiego i ich miejsca pobytu sąd niezna, przeto dla nich pan Pantaleon Baczyński gospodarz w Woyniłowie na ich niebezpieczeństwo i koszta kuratorem się mianuje, i zawiadamiając go o żądanej ewikcyi zarazem jemu się doręcza wyżej przytoczona rezolucya tego sądu wraz z od-

pisem pozwu dnia 4. lipca 1862 do l. 1405 wniesionego.

Od c. k. powiatowego sądu.

W Woyniłowie, dnia 6. stycznia 1863.

(366)Edykt. Nr. 50571. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem panu M. L Roset wiadomo czyni, że na preśbe p. Ludwika Denkera uchwałą z dnia 11. lutego 1862 do l. 2195 c. k. tabuli krajowej poleconem zostało, aby prenotacyę sumy 500 zł. m. k. oblig. nov. 117. pag. 487. n. 12. on. w stanie biernym praw Fryderyka Denkera do 1/4 części sumy 8251 zł. m. k. dom. 39. p. 468. n. 11. on. oraz sumy 32500 złp. dom. 39. p. 468. n. 15. on. na dobrach Rozanka ciążących, na rzecz M. L. Roseta uskuteczniona i dotad niejustyfikowana, ze stanu biernego tychże praw wykreśliła.

Ponieważ miejsce pobytu p. M. L. Roset jest niewiadomem, przeto ustanawia się temuż na jego koszt i niebezpieczeństwo pana adwokata Dra. Rechena z substytucyą p. adwokata Dra. Kabath za kuratora i wyżej powołana uchwała tegoż sądu doręcza się.

Lwów, dnia 14. stycznia 1863.

(2)

(379) E d y k t.

Nr. 4114. C. k. sad krajowy zawiadamia niniejszym edyktem nieobecnego i z pobytu niewiadomego Szymona Lewickiego, że w skutek prośby Abrahama Schocheta i Pawła Ruckiego dnia 30. stycznia 1863 l. 4114 wniesionej, nakazuje się mu uchwałą z dnia dzisiejszego, ażeby w 14 dniach udowodnił, że prenotacya sumy 108 zł. polsk. na części pod l. 86 m. na rzecz jego dozwolona, usprawiedliwioną jest, bo inaczej zmazaną będzie.

Ponieważ miejsce pobytu jego nie jest wiadome, przeto ustanawia się na jego koszta i stratę za kuratora adwokat Dr. Rajski w zastępstwie adwokat Dr. Rechen, któremu się wspomniona uchwała

sądowa doręcza.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 24. lutego 1863.

(380) E d y k t. (2)

Nr. 49877. C. k. sąd krajowy we Lwowie z życia i miejsca pobytu niewiadomego Wojciecha Kozłowskiego jako też spadkobierców tegoż z miejsca pobytu i życia niewiadomych niniejszym edyktem zawiadamia, że na prośbę Marcina Kozłowskiego właściciela domu pod Nr. 215½ tabuli miejskiej polecone zostało na mocy zapisu Wojciecha Kozłowskiego z dnia 10. maja 1805 ingrossować się mającego — najpierw Antoniego Kozłowskiego, jako właściciela całej realności Nr. 215½ we Lwowie położonej, dalej na mocy dekretu dziedzictwa po Antonim Kozłowskim z 10. lutego 1854 do l. 601 i ustępstwa z dnia 15. lipca 1860 przez Wincentego Kozłowskiego i tegoż samego dnia przez Katarzynę Kozłowską zeznanych ingrosować się mających — proszącego Marcina Kozłowskiego jako właściciela ¾ części tejże realności w stanie czynnym zaintabulować.

Ponieważ miejsce pobytu Wojciecha Kozłowskiego, jako też spadkobierców tegoż sądowi nie jest wiadome, przeto ustanawia się pan adwokat krajowy Dr. Kabath na koszt tychże kuratorem, któremu powyżej wyrażoną rezolucyę sądową doręcza się.

Lwow, dnia 27. stycznia 1863.

(384) Ronturs (2)

Rr. 6590. Bu besetzen im Bereiche der Finanz-Landes-Direkzion in Lemberg: Gine Salinen-Berwaltungs-Adjunktenstelle in der X. Diätensklaffe, mit dem Gehalte jährlicher 735 fl. öst. W., eventuel mit 630 fl. öst. W., dann eine Salinen Berwaltungs Offizialöstelle in der XI. Diätenklasse mit 525 fl. öst. W. und eine solche mit 420 fl. öst. W. Gehalt. Mit sämmtlichen Stellen ist der Genuß einer freien Wohnung, dann des sissemistrten Brennholz- und Salzdeputats und die Verbindslicheit zur Leistung einer Kauzion im Gehaltsbetrage verbunden.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Nachweisung der allgemeinen Diensterforderniße, dann der bergakademischen Studien, der praktischen Kenntnisse im Salzberg, und Salzsuchüttenwesen und der Kenntniß der Landessprache binnen vier Wochen im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bei der Finanz-Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Lemberg, am 26. Februar 1863.

(382) E d y k t. (2)

Nr. 53881. C. k. Lwowski sąd krajowy zawiadamia niniejszym edyktem z życia i miejsca pobytu niewiadomych byłych poddanych dóbr Zniesienie, że w skutek prośby Fryderyka barona Rothkirch, Wiktoryi Heleny z Berezowskich Laszowskiej i Zygmunta Laszowskiego pod dniem 12. grudnia 1862 l. 53881 wniesionej, do czternastu dni wykazać się mają, iż ciążąca Dom. 144. pag. 164. n. 35. on. w stanie biernym dóbr Zniesienia prenotacya obowiązku byłego dominium w Zniesieniu do odszkodowania tych poddanych, których ugody względem kupna gruntów przez władze polityczne potwierdzone nie zostały, jest usprawiedliwioną, lub że usprawiedliwienie jest w toku, gdyż w przeciwnym razie powyższa prenotacya jako nieusprawiedliwiona ze stanu biernego dóbr Zniesienie wykreśloną zostanie.

Ponieważ byli poddani dóbr Zniesienie z imienia, z życia i miejsca pobytu nie są wiadomi, przeto postanawia się im na ich koszt i stratę za kuratora adwokat Dr. Malinowski, w zastępstwie adwokat Dr. Hönigsmann, oraz doręcza się temuż niniejsza uchwała.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 24. lutego 1863.

(373) Rundmachung. (3)

Mro. 10465. Bur Sicherstellung ber Konfervazionsherstellungen im Złoczower Strassenbaubezirke für bas Jahr 1863 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das biesfällige Erforberniß besteht, und zwar:

| In ber Herstellung ber Strassengeländer im Fief. Pr. von 95 37 Strassenherstellung "17 76 "Herstellung ber Strassengeländer "8 67 "her Meilenfäulen? "94 18 "her Strassengeländer "114 90 "Reparatur des Kanals Rr. 65 "32 21 "Unsbesserung der Brücke Nr. 67 "11 80 | . ' |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Strassenherstellung "17 76" Serstellung ber Strassengeländer "8 67" 8 67" 94 18  "ber Meilensäulen? "94 18  "ber Strassengeländer "114 90" 114 90" 32 21  "Ausbesserung der Brücke Nr. 65" 11 80"                                                                    |     |
| Serstellung ber Strassengeländer 8 67  ber Meilensaulen 94 18  ber Strassengeländer 114 90  Reparatur des Kanals Nr. 65 32 21  Ausbesserung der Brücke Nr. 67 11 80                                                                                                  |     |
| ber Meilenfäulen] 94 18 " ber Strassengeländer 114 90 " Reparatur des Kanals Rr. 65 " 32 21 " Ausbesserung der Brücke Nr. 67 " 11 80                                                                                                                                 |     |
| der Straffengeländer " 114 90<br>" Reparatur des Kanals Rr. 65 " 32 21<br>" Ausbesserung der Brücke Rr. 67 " 11 80                                                                                                                                                   |     |
| Reparatur bes Kanals Nr. 65 " 32 21 " Ausbesserung der Brücke Nr. 67 " 11 80                                                                                                                                                                                         |     |
| " Ausbesserung ber Brücke Mr. 67 " 11 80                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| " bes Kanals Nr. 79 235 98                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| " herstellung bet Straffengelanger " 140 431,                                                                                                                                                                                                                        | 2   |

In der Ausbesserung des Kanals Nr. 86 im Fiskalpr. von 54 60 gerstellung der Strassengeländer " 65 83½ Busammen 871 74

öft. Währ.

2) Auf der Tarnopoler Berbindungeftraffe.

In der Herstellung der Straffenterasse im Fiskalpreise von 6 31½

der Straffengeländer 32 44½

der Straffengräben 660

der Straffengeländer 91 80

Busammen pr. 137 16

öftert. Währ.

Die Unternehmungslustigen werden hiemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bis zum 23. März l. J. bei ber Złoczower Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber b. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertbetingnisse können bei ber gedachten Kreisbehörde ober dem dortigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Machträgliche Anbothe finden feine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. gal. Stathalterei.

Lemberg, am 25. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10465. Dla reparacyi i utrzymania komunikacyi w Złoczowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyę.

Odnośne potrzeby sa następujące:

|           | 1) Na głównym        | gościńcu Brodzkim. | zł.    | kr.   |
|-----------|----------------------|--------------------|--------|-------|
| Reparacya | baryer na gościńcu p | o cenie fiskalnej  | 95     | 37    |
| Reparacya | gościńca             | 59                 | 17     | 76    |
| 27        | baryer na gościńcu   | 77                 | 8      | 67    |
| 77        | słupów milowych      | n                  | 94     | 18    |
| 22        | baryer na gościńcu   | 77                 | 114    | 90    |
| 27        | kanalu Nr. 65        | 99                 | 32     | 21    |
| v         | mostu Nr. 67         | n                  | 11     | 80    |
| 77        | kanału Nr. 79        | 22                 | 235    | 98    |
| 77<br>27  | baryer na gościńcu   | 27                 | 140    | 431/2 |
| 27        | kanalu Nr. 86        | 77                 | 54     | 60    |
| 22        | baryer na gościńcu   | 27                 | 65     | 831/2 |
|           |                      | Raz                | em 871 | 74    |

wal. austr.

2) Na Tarnopolskim gościńcu komunikacyjnym.

Reparacya terasy na gościńcu po fiskalnej cenie 6 31½

n baryer na gościńcu n 32 44½

n rowów n n 6 60

baryer n n 91 80

Razem 137 16

wal. austr.

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10%towe wadyum opatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 23marca b. r. w Złoczowskiej władzy obwodowej.

Inne powszechne i szczegółowe, a mienowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w pomienionej władzy obwodowej albo w tamtejszym powiecie dla budowy gościńców.

Oświadczenia dodatkowe nie zostaną uwzględnione. Co niniejszem podaje się do wiadomości publicznej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. lutego 1863.

(3) S & f f t.

Mro. 52412. Dom f. f. Landes als Handelsgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Gerrn Anton Batowski mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider denselben Heinrich Graf Fredro wegen Zahlung der Wechselschuld pr. 210 Stück holl. Duk. in Gold s. N. G. unterm 26. Juni 1862 Zahl 27960 die Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeien, worüber unterm 3. Juli 1862 z. Z. 27960 der Zahlungsauftrag berreits ergangen ist.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten Srn. Anton Batowski nicht bekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu seiner Bertretung und auf deffen Gefahr und Koften den hiefigen Hrn. Landesadvokaten Dr. Pfeiffer unter Substitutrung des Herrn Landes = Abvokaten Dr. Roiński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird und der obbezogene Zahlungsauftrag gleichzeitig bem

orn. Rurator zugestellt wird.

Durch bieses Edift wird bemnach der Belangte erinnert, gut rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 5. Februar 1863.

(383)Rundmachung. (1)

Rro. 11062. Bur Cicherstellung ber Ronfervationeherstellungen im Lemberger Straffenbaubezirke fur das Jahr 1863 wird hiemit Die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht, und zwar:

1) Auf der Brodyer Sauptitraße. fr. In der Reparatur des Ranale Rr. 15 im Fiefalpreife von 520 56 Neubau bes Schlauches Mr. 121/2 08 Mr. 203/4 78 Berftellung neuer Belanber 36

2) Auf ber Jaworower Berbinbungeftraffe. In ber Abgrabung einer Berglehne im Fistalpreife von 51 10 Berftellung ber Brudengelander

Bufammen . . 1224

öfterr. Bahr.

Unternehmungeluftige merben biemit eingelaben, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftens bis 26. Darg bei ber Lemberger f. E. Rreiebehorde ju überreichen.

Die sonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ter b. o. Berordnung rom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Df. feriebedingniffe tonnen bei ber gedachten Rreiebehorde oder tem gleich= namigen Straffenbaubegirke eingefehen werben.

Das hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 26. Februar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11062. Dla zabezpieczenia reparacyi i utrzymania komunikacyjnych dróg w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się publiczna licytacyę za pomocą ofert.

| Odnośne potrzeby są następujące:           | zł.       | kr. |
|--------------------------------------------|-----------|-----|
| 1) Na Brodzkim głównym gościńcu:           |           |     |
| Reparacya kanalu Nr. 15 po fiskalnej cenie | 520       | 56  |
| Nowa budowa kanału Nr. 121/2               | 240       | 08  |
| Nr. 20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>         | 306       | 78  |
| Wystawienie nowych baryer "                | 92        | 36  |
| a) N. I. w. nowskim as siden komunikacuin  | W. 830. B |     |

2) Na Jaworowskim gościńcu komunikacyjnym:

po fiskalnej cenie 10 51 Zniesienie stóp góry 13 12 Wystawienie baryer mostowych Razem . . 1224

wal. austr.

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 26go

marca 1863 w Lwowskiej władzy obwodowej.

Inne powszechne i szczegółowe, a mianowicie owe, tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert moga być przejrzane w kancelaryi powyż wymienionej władzy obwodowej albo w Lwowskim powiecie dla budowy

Co niniejszem podaje się do publicznej wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. lutego 1863.

(385)

Mro. 2080. Bom f. f. Kreisgerichte ju Stanislawow mird befannt gemacht, es fei im Jahre 1854 Chaim Mendel bn. Weiser gu Stanislau obne eine lettwillige Anordnung mit hinterlaffung eines

Machlagvermögene geftorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt ber Miterbin Gittel Rachel aw. Namen Weiser verebel. Grindlinger unbefannt ift, fo mirb biefelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von der britten Gin-Schaltung biefes Gbiftes in die Landeszeitung bei biefem Gerichte ju melden und bie Erbsertlätung anzubringen, widrigens die Beilaffens fcaft mit ben fich melbenben Erten und bem für fie aufgestellten Rutator Landesabvotaten Bardasch abgehandelt werden wird.

Stanislau, ben 23. Februar 1863.

(387)Rundmachung.

Dro. 2848. Bur Wiederbesetung bes mit letten Oftober 1862 Im Erledigung gefommenen excindirten Tabaf. Berlages in Jasto wird am 26. Marg 1863 bei ber f. f. Finang. Begirts . Direkzion in Tar-

now die Ronfurreng-Berhandlung abgehalten merben.

Die diesfälligen ichriftlichen Offerte find mit ber Stempelmarte bon 50 fr., ber Radweifung ber Großjährigfeit, bem Moralitate. unb Bermogens-Beugnife und bem Badialbetrage von 100 fl. oder Raffe-Auftrung der Tarnower f. f. Cammlungefoffe über beffen Erlag verfeben, langftens bie jum 26. Marg 1863 bei ber f. f. Finang-Begirte-Direfzion in Tarbow zu überreichen.

Der Berfehr im bezeichneten Berlage betrug in ber Beit vom

1. Mai 1861 bis babin 1862 an Materiale im

an Stempelmarten minderer Gattung im Berthe von 2269 , 671/2 "

Bufammen . . 57383 fl. 10 fr.

Der Griragniß - Ausweis tiefes Berlages und bie naberen Bebingniffe zu beffen Erlangung fonnen bei ber f. f. Finang-Begirfe. Direfzion in Tarnow und bei ber b. o. hilfeamter Direfzion einge= feben merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Krakau, den 26. Februar 1863.

G d i f t.

Mro. 24491. Bom f. f. Lemberger flatt. beleg. Begirtsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten geren August Perlepp mittelft gegenwartigen Chiftes befannt gemacht, es habe miter benfelben und frn. Franz Handler, fr. Johann Balko megen Rudftellung eines ausgeliehenen Rlaviers und Zahlugg bes rudftanbigen Mieth. ginfes unterm 9. Mai 1862 3. 9542 eine Rlage angebracht, fo mie um Bewilligung ber Sequestrazion bes Klaviers unterm 9. Dai 1862 Bahl 9545 ein Befuch überreicht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber mit Bescheib vom 16. Februar 1863 3. 9542 die Tagsabung jur mundlichen Berhanldung auf ben 15. April 1863 10 Uhr Bormittage im Rommiffionelotale Rr. 5 anberaumt murbe.

Da der Aufenthalteort des Erstbelangten unbefannt ift, so hat bas f. f. frabt. beleg. Begirfegericht gur Bertretung und auf Gefahr und Roften ben biefigen gandes - Advofaten Dr. Landesberger mit Cubftituirung bes Landes-2idvofaten Dr. Rajski als Rurator beftellt, mit weldem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorge. schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden und dem auch ber Be= scheid über das obige Sequestrazionsgesuch vom 16. Februar 1863 3.

9545 zugestellt mird

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Erfibelangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober Die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anbern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Bezirfegerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, inbem er fid) bie aus beren Berabfaumung entfies benden Folgen felbit beigumeffen haben mirb.

Bom f. f. ftadt. beleg. Bezirfegerichte f. die Ctadt und Borfladte.

Lemberg, den 16. Februar 1863.

Konkurs = Ausschreibung.

Dro. 707. Bei bem f. f. Oberlandesgerichte in Lemberg find zwei Oberlandeegerichts. Rathoftellen, und zwar: eine mit bem Jahres. gehalte von 2625 fl. und die zweite mit bem Sahreegehalte von 2100 ft. öfterr. B. im Borrudungefalle ater beibe mit ben Sahresgehalte von 2100 fl. oft. 2B. und dem Borrudungeredite in die fystemifirten boberen Behaltestufen erledigt.

Bur Bieberbefetjung biefer beiden Rathestellen mird hiemit ber Konfure mit der Frist von 4 Wochen vom Tage der dritten Ginschals tung biefer Ronfurdausschreibung in dem Umteblatte ber Biener Bei-

tung gerechnet, ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stellen haben fonach ihre ben S. 16, 19 und 22 des faiferlichen Patentes vom 3. Mai 1853 R. G. B. Mro. 81 und bem Absate III. der hohen Jufitg-Ministerial. Berordnung vom 24. April 1855 R. G. Bl. Dro. 77 gemäß eingerichteten Gefuche in ber obbezeichneten Frist bet dem Prafidium bee f. f. Oberlandesgerich. tes in Lemberg einzubringen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte = Prafidium.

Lemberg, am 4. März 1863.

Ankundigung. (374)(3)

Mr. 1021. Bur Berpachtung ber Brzeganer herrschaftl. Branntmein-Propinazion vereint mit ber ftattifden Rommunalauflage auf die Beit vom 1. April 1863 bie Ente Ofioter 1864 wird in ter Brzeganer Gemeindeamte = Ranglei in ten gewöhnlichen Amteffunten am 19ten D'arg 1863 eine öffentliche Ligitagione = Derhandlung abgehalten merben.

Der Fiefalpreis bes einjährigen Pachtschillings beträgt 18.875 fl. öfterr. Wahr., moron Pachtluftige 10% ale Badium bei ber Ligitagione : Kommiffion entweder im baaren Gelbe ober in Pfandbriefen

nad dem Tageeturfe ju erlegen haben werben.

Die fonftigen Ligitagionebedingniffe merden bei der Berhandlung befannt gegeben, fonnen aber auch jederzeit bei dem hierortigen Gemeindeamte eingefehen werden.

Bom f. f. Bezirfegerichte. Brzeżany, am 23. Februar 1863.

#### Ogłoszenie.

Nr. 1021. Dla wydzierzawienia propinacyi wódczanej wraz z dodatkiem gmionym miasta Brzeżany na czas od 1. kwietnia 1863 do końca pażdziernika 1864 odbędzie się w kancelaryi magistratu Brzeżańskiego na dniu 19go marca 1863 w zwykłych godzinach urzędowych publiczna licytacya, do której chęć dzierzawienia ma jący opatrzone 10% towem wadyum od rocznego czynszu w kwocie 18.875 zł. wal. austr. zapraszają się.

Wadyum ma być w gotówce lub też w obligacyach rządo-

wych podług kursu złożone.

Dalsze warunki tej dzierzawy przy akcie licytacyjnym oznajmione beda - moga ale także każdego czasu w magistracie być przeglądnięte.

Z c. k. urzędu powiatowego. Brzeżany dnia 23. lutego 1863.

(3)

Rro. 5036. Bur Wiederbesetzung der an der f. f. technischen Lehranstalt in Brünn erledigten Lehrkanzel der Mechanik und Maschinenlehre und des damit verbundenen Maschinenzeichnens wird in Folge Erlasses des hohen f. f. Staatsministeriums vom 7ten Februar 1863 3. 1263 - 100 ein neuerlicher Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle, mit welcher ein Gehalt jahrlicher 1050 fl. d. i. Eintaufend funfzig Gulden oft. 2B. verbunden ift, haben ihre mit den legalen Rachweisungen über Alter, Stand, Religion, gurudgelegte Studien, bieherige Berwendung oder Beschäftigung, über ihre Gesundheit, tadelloses politisches und moralisches Verhalten, ins. befondere über ihre zweifellofe Befähigung für das fragliche Lehrfach belegten Gefuche an bas bobe f. f. Staatsministerium ju leiten. Golche, welche burch miffenschaftliche Arbeiten und Leiftungen im Maschinenfache Unspruche auf die erledigte Stelle machen ju tonnen glauben, ohne ihre Begabung fur einen guten mundlichen Bortrag nachweisen zu konnen, haben fich an einer ber technischen Lehranstalten einer Pro= bevorlesung zu unterziehen, über beren Erfolg der betreffende Lehrkör= per ihnen das entsprechende Beugniß ausstellen wird. Fur jene aber, welche berlei wiffenschaftliche Leiftungen nicht geltend ju machen und ihre Befähigung auch fonst nicht durch erprobte Bestätigung im Lehramte felbst nachzuweisen vermögen, wird am 17. und 20. Marg 1863 eine fdriftliche und an einem folgenden von bem Lehrkörper feggu. febenben Tage eine mundliche Brufung am f. f. polytechnischen Inftitute in Wien, an den f. f. technischen Lehranftalten in Brunn und Lemberg, am ständ. technischen Institute in Prag und am landschaft= lichen Joanneum in Gratz abgehalten werden, mofelbft bis fpateftens am erften Konfurstage die betreffenden Gefuche einzureichen find. Die

1863 bei dem hohen k. k. Staatsministerium einzubringen. R. k. m. Statthalterei.

Brunn , am 23. Februar 1863.

übrigen Gesuche find bis zu eben diefem Tage, b. i. am 17. Marg

Mro. 56699. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird der, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Anna Kreitner und ihren alfälligen Erben mittelst gegenwärtigen Solites bekannt gemacht, es haben wider dieselben die Cheleute Jacob und Theodora Koszyńskie wegen Löschung der im Grunde Beschlußes des Lemberger Magistrates vom 11. Jänner 1796 Nro. 14014 zu Gunsten der Michael Kreitner'schen Erben im Lastenstande der Realität Nro. 414 ½ in Lemberg dom. 22. pag. 350. n. 4. on. pränotirten Summe pr. 400 sip. die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsahung zur mündlichen Verhandlung auf den 24. März 1863 Vormittags bestimmt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das f. k. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landes-Aldvokaten Dr. Czemeryński mit Substitutrung des Landes-Aldvokaten Dr. Koiński als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgesschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechts-mittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 14. Februar 1863.

#### E d y k t.

Nr. 56699. C. k. sąd krajowy we Lwowie niewiadomych z zycia i miejsca pobytu Annę Kreitner i tejże spadkobierców niniejszym edyktem zawiadamia, że przeciwko nim małżonkowie Jakób i Teodora Kofszyńskie o wyekstabulowanie sumy 400 złp. zaprenotowanej na mocy uchwały Magistratu Lwowskiego z dnia 11. stycznia 1796 l. 14014 w stanie biernym realności Nr. 414½ we Lwowie Dom. 22. pag. 350. n. 4. oner. na rzecz spadkobierców ś. p. Michała Kreitnera pozew wytoczyli, prosząc o pomoc sądową — w skutek czego do ustnej rozprawy termin na dzień 24. marca 1863 przedpołudniem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych wiadome nie jest, przeto c. k. sąd krajowy ustanowił na ich koszt kuratora p. adwokata krajowego Dra. Czemeryńskiego a zastępcą p. adwokata krajowego Dra. Roińskiego, z którym spór wytoczeny wedle ustawy sądowej dla Galicyi istniejącej przeprowadzony będzie.

Wzywa się więc niniejszym edyktem zapozwanych, ażeby w przynależnym czasie sami się w sądzie jawili, lub też potrzebną informacyę ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo innego zastępce obrali i o tym c. k. sądowi krajowemu doniesienie uczynili, w ogóle potrzebne do obrony prawne środki przedsięwzięli, inaczej skutki z zaniedbania wynikłe sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, dnia 14. stycznia 1863.

(376)

Nro. 1929 — 361. Zur Befetzung der an der k. Ober Realsschule in Agram erledigten Lehrerstelle der deutschen Sprache als Hauptim Vereine mit einem weiteren in das filologisch-historische Fach einsschlagenden Nebengegenstande mit dem Jahresgehalte für jetzt noch von 630 fl. und dem Quartiergeldbeitrage von jährlichen 105 fl. nebst dem Borrückungsrechte in die höhere Gehaltsstufe für jetzt von 735 fl.,

wird hiemit der Ronture bis jum 20. 1. 3. ausgefdrieben. Die Bewerber um diesen Bosten haben ihre, an die hohe fon. Softanglei für die Konigreiche Dalmazien, Kroagien und Glavonien ju filifirenden Gesuche an ben gefertigten f. Statthaltereirath, menn fie noch feinen öffentlichen Dienft befleiden unmittelbar, fonft aber im Wege ihrer vorgesetzten Behörde einzureichen, und diefelben mit folgenden Dofumenten ju belegen: mit dem Beugniffe über die mit gu. tem Erfolge abgelegte Lehramtsprufung aus der deutschen Sprache als Sauptgegenstand, und über noch einen anderen, in die filologisch. bifto. rifche Rlaffe fallenden Lehr, als Debengegenstand; mit dem Beugniffe über die vollkommene Renntniß der froatischen Sprache und mit dem von fompetenter Geite ausgestellten Beugnisse über bas moralifche und politische Berhalten, und beziehungemeife mird fich hieruber bie bas Gefuch vorliegende Behörde außern. In Ermanglung ber froatischen Sprace fundiger Bewerber, werben jene berudfictiget, die fich mit ber Renntniß einer der kroatischen Sprache verwandten flavischen Sprache ausweisen, und fich verpflichten, binnen einer ihnen festzusegenden Beit. frist die froatische Sprache sich anzueignen und sich der Prüfung aus derfelben zu unterziehen.

Bom fonigl. Ctatthalterei : Rathe ber Konigreiche Dalmagien,

Rroagien und Clavonien.

Agram, am 15. Februar 1863.

(370) E d y k t. (3)

Nr. 733. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem Maryannę z Janickich Eminowiczową i Franciszkę z Morawskich Bal z pobytu niewiadomych, a w razie ich śmierci spadkobierców ich z imion, życia i pobytu nieznanych, iż przeciw nich p. Leopold Łysakowski i p. Emilia z Łysakowskich Abgarowiczowa dnia 16. stycznia 1863 do l. 733 pozew o orzeczenie, że dokument z 3. lipca 1840 przez Wincentego Karsznickiego zeznany odnosi się także do staże dobr Baligroda na Wincentego Karsznickiego po braciach Onufrym i Tadeuszu spadłych, wniósł, w skutek którego termin do ustnej rezprawy na 21. maja 1863 wyznaczony został.

Z pobytu niewiadomym pozwanym ustanawia się kurator w osoʻ bie p. adwokata Maciejowskiego z zastępstwem p. adwokata Eminowicza, z którym sprawa rzeczona podług istniejących przepisów przeprowadzać się będzie.

Oraz wzywa się zapozwanych, by na czasie albo sami się zgłosili, lub też potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy wadesłali, lub innego zastępcę obrali i o tem sąd tutejszy uwiadomili.

Stanisławów, dnia 16. lutego 1863.

(367) © b i f t. (3)

Mro. 272. Bom Zborower k. k. Bezirksamte als Gerichte merben in Ermägung bessen, daß das hiergerichtliche Grift vom 27. September 1861 3. 1862, mittelst bessen der Inhaber ber in der Angellegenheit tet Israel Roth, Leib Schächter, Berisch Schapira und Jankel Halpern einer gegen Franz und Sophie Grafen Starzyńskie, andererseits wegen Zahlung pr. 8304 fl. KM. ddto. Sassów am 16.11 und 2ten April 1844 errichteten Urkunden, und zwar: der schiedestickterlichen Verschreitung vom 1. April 1844 des durch den Schiedes richter Martin Wolski am 2. April 1844 aefällten Urtheils und des Empfangsscheines hierüber vom 2. April 1844 ausgesordert wurde, diese Urkunden binnen Einem Jahre vorzulegen, als sonst diese Urstunden für amortisirt erflärt werden würden, in der Lemberger Zeistung das letzte Mal am Iten Jänner 1862 eingeschaltet wurde, ohne daß sich dies nun Jemand gemeldet und diese Urkunden dem Gerichte vorgewiesen hätte, die ermähnten drei Urkunden hiemit für amortisirt erflärt.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht. Zborów, am 28. Februar 1863.

## Das landwirthschaftliche Institut der Universität Halle.

Die Vorlesungen für das Commersemester 1863 beginnen am 15. April.

Nahere Auskunft ertheilt ber Unterzeichnete (von jest ab mobil' haft im Institutsgebaube v. b. Steinthor 11a.)

Malle, im Februar 1863.

(389)

Dr. Julius Kühn,

ord. Professor der Landwirthschaft und Direktor des landwirthschaftl. Inftitute an der Universität.